## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 119. Freitag, den 18. Mai 1838.

Ungekommene Fremden vom 16. Mai.

herr Defan Romafgyneti aus Schubin, I. in No. 30 Mallifchei; Frau Pachterin Jamoreta aus Riechanomo, L. in No. 23 Mallifchet; Gr. Raufm. Bertelesmann aus Bielefelb, I. in Do. 3 Salbborf; Br. Raufm. Samburger aus Roften, f. in Do. 5 Sapiehaplat; Br. Chotton, Schauspieler, aus Gr. Strelit, I. in Do. 60 Marft; Sr. Farber Remis aus Strzelno, Sr. Pachter Suborensti aus Lopienno, I. in Ro. 89 Ballifchei; ble Raufmannsfrau Unger aus Barfchau, br. Birthich, Commiff. Mallow aus Goray, fr. Gaftwirth Rofidoweffi aus Cam= ter, I. in Do. 3 Bilb. Str.; Frau Rittm. Lifgat und Fraulein Ruczensta aus Do= brinca, Br. Rommenbarins Bener aus Schrimm, Br. Gutsbefiger v. Dtodi aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. Molinsti aus Bojanice, Sr. Guteb. v. Bollichleger aus Glupi, I. in Do. 15 Breiteftr.; Sr. Plantagen = Meifter Bartholb aus Brom= berg, fr. Lura, Argt im 6ten Inf.-Regt., aus 3buni, Frau Infp. Weber aus Colberg, Sr. Bluhmel, Schulamts = Rand., aus Rrotofchin, I. in Do. 21 Bilh. Str.; Gr. Dberamtm. Rruger aus Polajewo, fr. Raffen : Mffffent Schubert aus Rawicg, Sr. Gutebefiger v. Biafensti aus Stupia, I. in Do. 30 Brestauerftrage; Br. Pachter Schulze aus Bollftein, I. in Do. 9 St. Abalbert; Br. Probft Bent= fomefi aus Bulfomo, I, in No. 7 Bafferftraffe.

a) auf den Mublen-Grundftuden und ber bauerlichen Feldmart von Junifowo,

b) auf ber Feldmart Fabianowo,

- c) auf ber Feldmark Rudnicze,

fammtlich in ber Mabe ber biefigen Stadt belegen, gur meiftbietenben Berpachtung

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Am 25. Mai b. J. um 10 Uhr Vormittags wird ber Regierungs. Sefretair Zochowski die niedere Jagd

auf 6 Sabre im Regierunge - Gebaube ausbieten, wobei bemerkt wirb, bag ber Meiftbietende fogleich nach erfolgtem Bufchlage mit ber Benufung ber Jagb begins nen fann. Dofen, ben 12. Mai 1838.

Roniglich Preufische Regierung III.

2) Es wird hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht, bag ber Gutsbefiger czney wiadomości, it Teodor Man-Theobor von Manfoweli und beffen Che- kowski i malżonka tegoż Bogusława gattin, Bogustama, geborne v. Dabro= wefa, mittelft Bertrage vom 24. Marg b. 3., die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Pofen, am 28. April 1838. Ronigl. Dber = Landesgericht, II. Abtheilung.

Podaie się ninieyszém do publiz Dąbrowskich, układem z dnia 24. Marca r. b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1838. Król, Główny Sąd Ziemiański, II. Wydziału.

letellmann aus Wieletel

Drotlama. Alle biejenigen, welche aus dem Ctatejahre 1837 an bie Raffen nachfiehender Truppentheile und Militair= Berwaltungen des 5. Urmee-Corps, als:

a. gu Bromberg:

bes Fufilier-Bataillons 19. Infanterie : Regimente,

2) bes zweiten Bataillons 14. Lands wehr = Regimente nebft Cecabron und Urtillerie = Compagnie,

bes Garnifon = Lagareths,

4) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma= giftrate,

bes Proviant-Umtes nebst Magazins und Raturalien = Unfaufe = Raffe, besgleichen bes Magazin = Depots gu Mafel und Inowraclam; b. zu Inomraclam:

ber Rafernen = Berwaltung,

Obwieszczenie. Zapozywa się ni. nieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1837 do kass następnie nazwanych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 10go pułku

piechoty,

2) batalionu drugiego 14go pułku obrony kraiowey, oraz szwadronu konnicy i kompanii artyleryi,

3) lazaretu garnizonu.

4) zarządu garnizowego magistratu,

5) urzędu prowiantowego, kassy magazynu i kassy do zakupowania naturaliów w Nakle i Inowracławiu;

b) w Inowracławiu:

6) zarządu koszar,

7) bes britten Dragoner, Regimente bis incl. April 1837,

8) der Garnifon-Verwaltung bes Da= giftrats,

9) bes Garnifon-Lazarethe; c. zu Koronowo:

10) ber Garnifon-Bermaltung bes Das giftrate:

d. gu Gnefen:

11) bes Fusilier, Bataillons 18. Infanterie = Regiments,

12) bes Landwehr = Bataillone Do. 37. 12) batalionu obrony kraiowey 37. nebst Escabron,

13) des Garnison = Lazarethe, 13) lazaretu garnizonu,

14) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= 14) zarzadu garnizonu magistratugiftrate: word south I be in

e. zu Makelt aus your

15) Der Rafernen, Berwaltung,

16) bes Garnifon = Lagarethe bis inel. April 1837,

17) bes britten Dragoner-Regiments bis ultimo April 1837

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche au haben glauben, werden hierdurch aufgeforbert, fich mit biefen ihren Unfpruden binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem in unferem Inftruftionszimmer bor dem herrn Referendarins Rube auf ben 14. August cur. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine gu melden, widrigenfalls ber Ausbleibende feines etwanigen Anspruchs an die bor= genannten Raffen verluftig geben, und mit bemfelben lediglich an die Perfon bes, jenigen, mit welchem er fontrahirt hat, permiefen merden wird.

Bromberg, ben 26. Marg 1838. Ronigl. Dber : Landes : Gericht. 7) trzeciego pułku dragonów aż do incl. Kwietnia 1837.

8) zarządu garnizonu magistratu: alnego,

9) lazaretu garnizonu;

c) w Koronowie:

10) zarządu garnizonu magistratualnego;

d) w Gniežnie:

11) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

pułku, tudzież szwadronu,

alnego:

e) w Nakle:

15) zarządu koszar,

16) lazaretu garnizonu aż incl. do Kwietnia 1837 r.,

17) trzeciego pułku dragonów aż do ostatniego Kwietnia 1837 r.,

z łakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy, naydaley w terminie na dzień 14. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totéy przed Ur. Ruhe Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym podali, w razie przeciwnym bowiem utraci niestawaiący do rzeczonych kass mieć mogącą pretensyą i z takową odesłany będzie tylko do tey osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1838. Król, Główny SądZiemiański.

Der handelsmann Abraham Da= vid Rofenbaum ju Koronowo und beffen Brant, die unverehelichte Dore, geborne Bernftein, haben mittelft Chevertrages vom 20. April 1838 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 22. April 1838. Ronigl. Preug. Land : und

Stadtgericht. Boiktalcitation. Die Umte-Raution bes vormaligen Friedens= Ge= richte : Exefutore Ignah Grzepfa gu Schilbberg per 50 Rthlr. foll frei geges ben werben. Alle unbefannten Glaubi= ger, welche Unspruche an die gedachte Umteraution aus den Dienfiverhaltniffen bes Ignah Grzepka als Hulfs=Erekutor bes vormaligen Koniglichen Friedenege= richts ju Pofen und als Exefutor bes ju Schildberg zu haben bermeinen, mer= ben baber aufgeforbert, fich bamit innerhalb 6 Bochen, fpatestens aber in bem

Rempen, ben 13. Marg 1838. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht.

des zc. Grzepka verwiesen werden.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że kupiec Abram David Rosenbaum z Koronowa i tegoż narzeczona Dorota zrodzona Bernstein, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 22. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski. To sinst

Zapozew edyktalny. Kaucya urzedowa byłego exekutora Sądu Pokoju Ignacego Grzepka w Ostrzeszowie, w ilości 50 Tal. ma być wydaną. Wzywamy zatem wszystkich niewiado. mych wierzycieli, którzyby do rzeczoney kaucyi ze stósunków służbowych Ignacego Grzepki iako exekutora pomocnika przy dawnieyszym Sądzie Pokoju w Poznaniu i iako vormaligen Koniglichen Friedensgerichts exekutora bylego Sadu Pokoju w Ostrzeszowie rościli pretensyą, aby się z takowa w przeciągu 6 tygodni, naypóźniéy zaś w terminie na dzień auf ben 15. Juni c. (auf 6 Bochen 15. Czerwca r. b. przed południem hinaus) Vormittags 9 Uhr an hiefiger o godzinie giéy w tuteyszym mieście Gerichtsflatte vor bem herrn Referen- sadowym przed Ur. Eisenecker Rebarius Gifeneder anberaumten Termin ferendaryuszem zglosili. Kto sie do ju melben. Ber fich bis zu biefem Ter= tego czasu nie zgłosi, utraci wszelkie min nicht melbet, wird aller feiner Un= swe prawa do rzeczoney kaucyi urzefpruche an die fragliche Amtsfaution fur dowey i jedynie osoby Grzepki beverlustig erklart, und blos an bie Person dzie sie mogt trzymać.

> Kempno, dnia 13. Marca 1838. Król Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

6) Der Bibliothekar Hirsch Streifand zu Grat, und die Amalie Siegmann aus Lista, haben mittelft Chevertrages vom 27. Juli 1837 vor ihrer Verehelichung die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gråß, am 12. April 1838.

Konigl. Preuß. Land- und Stadt= Gericht.

7) Boiftal : Citation. Die unbe-

- a) bes zu Meserit im Jahre 1829. verstorbenen Nagelschmidts Daniel Eltermann, bessen Nachlaß nur in einem sehr baufälligen, gerichtlich auf 97 Athlr. 18 fgr. 5 pf. abgesschätzten kleinen Wohnhause, nebst Hofraum und Anbau zur Schmiede besteht, und
- b) bes am 1. Februar 1826 zu Brag verstorbenen Burger Johann Benjamin Albrecht, bessen Machlaß nur in einem fleinen auf 9 Atlr. gewürs bigten Garten und in zwei unsichern Forderungen von 11 Atlr. und von 15 Athlr. 15 fgr. besieht, so wie beren Erben ober nächste Berwand, ten werden hierdurch vorgeladen,

in dem auf den 1. Februar 1839. Vormittags um 10 Uhr vor dem herrn Affelfor Gefler in unserm Inftruktions= 3:mmer anstehenden Termine zu erscheisnen und ihre Eigenthums- und sonstigen Ansprüche anzumelden und nachzuweisen.

Meldet fich fein Erbe ober vermögen

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że bibliotekarz Hirsch Streisand w Grodzisku zamieszkały i Amalia Siegmann z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Lipca 1837. przed wnijściem w śluby małżeńskie, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, d. 12. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie albo krewni naybliżsi:

- a) zmarłego w Międzyrzeczu w roku 1829 gwoździarza Daniela Eltermann, którego spadek tylko z bardzo zruinowanego, sądownie na 97 Tal. 18 sgr. 5 fen. oszacowanego domku, podwórza i przybudowli do kuźni się składa,
- b) zmarlego w Broycach dnia 1go Lutego 1826 r. obywatela Jana Benjamina Albrecht, którego spadek tylko zmarlego na 9 Tal. oszacowanego ogródka i dwóch niepewnych aktiwów w ilości 11 Tal. i resp. 15 Tal. 15 sgr. się składa,

wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 1. Lutego 1839 zrana ogodzinie 10téy przed Ur. Gessler Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy stawili, i swoie prawo własności, bądź inne iakie pretensye rościli i takowe udowodnili.

W razie bowiem niezgłoszenia się

vie sich Welbenben ihre Legitimation nicht zu führen, so wird der Nachlaß als herrns los dem Fiscus zugesprochen werden.

Meferif, ben 16. Februar 1838.

Ronigl. Land, und Stadt= Gericht.

8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das ber Wittwe Maria Elifabeth Burfart geborne Beder, jest ihren Ersten, und dem Maurer Daniel Burfart, und ben Erben seiner verstorbenen Shesfrau Unna Christiane geborne Bundschuh gehörige, mit No. 275 und 276 bezeichenete, auf der Charlotten-Straße belegene Grundstück mit Wohnhaus und Zubehör, abgeschätzt auf 100 Athlr. 17 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Taxe, soll am 27 sten August 1838 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

9) tothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das ben Sufanna Rugfeschen Erben

żadnego z sukcessorów, albo niepotrafienia zgłoszonych się legitymować, pozostałość iako bezdziedziczna skarbowi publicznemu przysądzona zostanie.

Międzyrzecz, d. 16. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Nieruchomość z domem mieszkalnym i przynależytościami do wdowy Maryi Elżbiety z Bekerów Burkartowéy, teraz do sukcessorów po niév i do Daniela Burkarta mularza oraz do sukcessorów po żonie iego zmarłey Anny Krystyany z domu Bundschuh należąca, No. 275 i 276 oznaczona. na ulicy Szarlotowey położona, oszacowana na 100 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrza. néy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1838 przed po. łudniem o godzinie I otey w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Wolsztynie.
Nieruchomość tu w Wolsztynie

gehörige, aus Wohnhaus, 2 Ställen und einem Garten bestehende, sub No. 86. zu Wollstein belegene Grundstück, abgeschäht auf 1331 Atlr. 8 fgr. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 28 sten August 1838 Wormittags 10 Uhr theilungshalber an ordeutlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

pod No. 86 położona, sukcessorom Zuzanny Kutzke należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, dwóch stayniów i ogrodu, oszacowana na 1331 Tal. 8 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 28. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie Ioté, w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych celem podziału sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

10) Publicandum. Es wird hierburch zur Kenntniß gebracht, daß zwischen bem Buchsenmacher Carl Rrause und seiner Chefrau Maria Dorothea gebornen Kriese hierselbst, die Gemeinschaft aller Guter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist. Samter, den 12. April 1838.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

11) In dem zu der Herrschaft Borzeciczki, Krotoschiner Kreises, Regierungsbezirk Posen, gehörigen Forstrevier Bulakow, werden auf einen bestimmten Forsttheile 2000 Stuck Nuteichen von 120 = dis 200jahrigem Alter, welche 32,000
Kubikfuß Nutholz enthalten, zum Verkauf gestellt. Es ist dazu ein Termin im Wege der freiwilligen Lizitation auf den 13. Juni d. I. früh um 10 Uhr im Gureau des Justiz-Commissarius Gregor zu Posen Ro. 7 am Wilhelms-Platz eine Treppe hoch, angesetzt, zu welchem Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Kausbedingungen sowohl in den gedachten Bureau als in Borzeciczki
bei Kozmin eingesehen und die Eichen täglich in Augenschein genommen werden
können.

<sup>12)</sup> Bekannemachung. Aus den Schaafbeerden der Dominien Robylopole bei Pofen, und Gatowo bei Samter find 150 Stud Mutterschaafe und 350 Stud Schopfe verschiedenen Alters sofort verkausich, und konnen, wenn es gewünscht werden follte, gleich nach der Schur weggenommen werden. Der größte

Theil des obigen Viehes eignet sich noch besonders zur Fortzucht. Das Nähere wegen dieses Verkaufes ist auf den quast. Dominien selbst zu erfahren. Kobysopole, den 15. Mai 1838.

- Co eben erichien in ber Reinschen Buchbandlung in Leipzig, und ift in 13) ben Buchhandlungen von G. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu haben: Der vollkommene Stubengartner ober Unweifung bie fconffen Blumen im Bimmer und bor bem Fenfter ju gieben und bas gange Jahr uber Blumen zu haben. Bon J. E. von Reiber, 2te vermehrte Auflage. Preis geb. 1 Rtblr. Der große Beifall, ben bie erfte Muflage Diefes Berte fand, ift ber beffe Beweis fur beffen Brauchbarkeit; bei bem begrundeten Rufe, beffen fich ber Berr Berfaffer als Blumift erfreut, lagt fich auch nur Praktifches von ihm in Diefem Rade erwarten. Durch eine Menge neuer Blumengattungen ift Diefe neue Auffage bereichert worden, und jeder Blumenliebhaber findet darin die befte Unleitung, fein Bimmer bas gange Sahr hindurch aufs herrlichfte mit ben fconften Bluthen gu fcmuden. Die Ginrichtung fur einen volltommenen Stubengarten; bie Erforderniffe fur die Erhaltung ber Pflangen, welche im Stubengarten erzogen werden folfen; nabe an 1300 Pflangen mit Angabe beren Rultur und naberer Rennzeichen. findet man bier aufe deutlichfte befchrieben.
- 14) Die neu etablirte Leinmand = und Tischzeug. Handlung von Jacob Rb = nigsberger, Markt No. 39., empsiehlt durch neue Sendungen von der Leipziger Messe alle Sorten Damast-, Drell- und Jaquard Gedecke, Schlesische, Bielesels der und die beliebte 90 Berliner Ellen lange Hernhuter Leinwand, so wie alle Sorten weißer Waare und für herren die neuesten Beinkleiderzeuge, Westen, Eras vatten und fertige Leibwäsche zu den billigsten und reell festen Preisen.
- 15) Auf mehreren schriftlich eingegangenen gefälligen Unfragen meiner außwartigen geehrten Geschäftsfreunde, erwiedere hierdurch freundlichst, daß die Preise
  meiner Fabrikate, durchaus keine Uenderung erhalten haben, und selbige noch so in
  Notirung bleiben, als wie ich es mir am 1. April b. J. anzuzeigen erlaubte. —
  Wahrscheinlich ist diese Vermuthung durch das Cirkulair. Schreiben einiger auswärztigen Anstalten, worin felbige eine bedeutende Preis-Erhöhung ihrer Fabrikate anzeigen, herbeigeführt worden. Mit besonderer Achtung und Ergebenheit.

Pofen, den 16. Mai 1838. C. F. Janide, Deftillateur.

Gerber = und Breite : Strafen = Ede Ro. 17.